# DZIENNIK RZĄDOWY

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKREGU.

## W Krakowie dnia 2 Listopada 1835 r.

Nro 6423 D. G.S.

### SENAT RZADZACY.

W dalszym ciągu reskryptu swego z dnia 15 Grudnia r. z. Nro 6,074 D.G. zawiadomia Senat mieszkańców kraju tutejszego, iż Kommissya Województwa Krakowskiego przy odezwie swojej z dnia 26 Września (8 Października) Nro 29,492 na skutek odezwy Senatu z d. 10 Maja r. b. Nro 554 D. G. nadesłała dowody przez Kommissyą Centralną Likwidacyjną Królestwa Polskiego wystawione, następujące:

Dla posiadacza łanu w Cięszkowicach:

- 1) Za oblig austryjacki Nro 6,763 na złp: 26 gr: 1.

  Włościan wsi Przeginia:
- 2) Za oblig austryjacki Nro 441 na złp: 84 gr: 26.
- 3) Nro 6,787 92 10.

- 4) Za oblig austryjacki Nro 10,514 na złp: 12 gr: 24.
- - 10,524 12 5.

#### Dominium Regulice:

- 6) Za oblig austryjacki Nro 476 na złp: 54 gr: -
- 10,560 16 26.
- 8) 7,501 102 -

#### Gromady Krzestawice:

9) Za produkta Nro 32. . na złp: 38 gr: 17.

#### Plebanii Rudawa:

10) Za oblig austryjacki Nro 6,835 na złp: 27 - 8.

które w Kassie Głównej tutejszej złożonemi są; podniesionemi zaś bydź mogą przez właścicieli, skoro: 1) przy podaniu do Senatu na papierze bez stępla napisać się winnym, złożą świadectwo wydane przez tutejszą Kommissją Likwidacyjną na przedstawione tejże pretensyc.

2) Złożą kwit na papierze stęplowym Królestwa Polskiego ceny gr: 10 z wymienieniem numeru dowodu i wysokości summy na którą do-

Kraków dnia 21 Października 1835 roku.

wód jest wystawiony.

Prezes Senatu

WIELOGLOWSKI.

Sekretarz Jlny Senatu.

DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

## Trybunal I. Inst: W. M. Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż plac sążni kwadratowych 36 obejmujący pod liczbą 117 w mieście Żydowskiem w gminie X. położony do sukcessorów star: Salomona Szej, to jest: Samsona Herbrt Haskla Szajowicz, Hermelina, Alexandra Szajowicz, Szulim Lelbla, Jonas Szaja Hermelina, Mośka Salamona Hermelina, Fryderyki Salomonowej wdowy należący, w skutek reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 22 Maja r. b. do Nru 4780 D. G. S. wydanego, zniżającego do połowy cenę szacunkową placu rzeczonego w myślart. 8 ustawy sejmowej z dnia 15 Grudnia 1818 r. zapadłej, sprzedanym zostania przez publiczną licytacyą, na audyencyi sądu swego w terminach poniżej domieszczonych pod warunkami następującemi:

- 1. Chęć licytowania mający, tytułem vadii złoży 1f10 część szacunku złp. 421 gr. 15 to jest złp. 42 gr.  $4\frac{1}{2}$ .
- 2. Nabywca połowę summy wylicytowanej wdni 10 po odbytej licytacyi do składu Sądowego złoży, a drugą połowę dla zabespieczenia summ widerkaufowych i innych fundacyonalnych, jeżeli jakie na tym placu znajdują się, przy sobie zatrzyma, z zastrzeżeniem, iż gdyby żadne tego rodzaju długi nieznajdowały się, lub połowy summy z licytacyi pochodzącej nieprzeniosły, natenczas w pierwszym przypadku tę drugą połowę, w drugim zaś resztę pozostałą od takowych, w lat trzy do kassy sądowej zapłacić obowiązany będzie z procentem pięć od sta od dnia obięcia w posiadanie domu rzcczonego.

- 3. Nabywca obowiązany nadto bedzie stosownie do ustawy sejmowej z dnia 15 Grudnia 1818 r. zapadłej nabyty przez siebie plac w przeciągu roku jednego zabudować.
- 4. Niedopełniający zaś powyższych warunków utraci vadium i nowa licytacya na jego niebespieczeństwo (to jest, iż gdyby na nowym terminie licytacyi, za mniejszą cenę plac rzeczony sprzedany został, tedy ilość niedostającą zapłacić obowiązany będzie) przedsiewziętą zostanie.

Do której licytacyi wyznaczają się trzy termina.

Pierwszy 6 Listopada Drugi 9 Grudnia

1835 roku.

Trzeci 8 Stycznia

1836 roku.

Kraków dnia 23 Września 1835 roku.

Za zgodność opisu świadczy

Krupecki Z. S.